Ner 18 i 19.

# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

# W Krakowie dnia 1 Lutego 1845 r.

Nro 2 Dzien: Konf:

SENAT RZADZĄCY

Wolnego Niepodległego i ściśle Ncutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż Wysokie kraj Wolnego Miasta Krakowa Protegujące Dwory, na drodze tymczasowego obsadzenia wakującego w Senacie miejsca, raczyły powołać na dostojność Senatora P. Jacka Maiewskiego, dotychczasowego Sekretarza Generalnego Senatu.

Kraków dnia 27 Stycznia 1845 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Za Sekretarza Glnego Senatu Popielecki.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 6457.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy Pani Antonina z Szybalskich Łącka wdowa wniosła prośbę o przyznanie jej spadku po niegdy Franciszku Łąckim, testamentem własnoręcznym zapisanego i o przepisanie na Jej imię tytułów odnoszących się do posiadania wieczystej dzierżawy folwarku Wygiełzowa we wsi Wygiełzów w państwie Lipowieckiem; tudzież folwarku Mętkowa i realności 10 morgów gruntu, w gminie XIV Okręgowej położonych, przeto Trybunał po wysłuchanim wniosku Prokuratora na zasadzie Art: 12 Ust: hip: z roku z. wzywa mogących mieć prawa do powyższego spadku, aby w zakresie trzech miesięcy z takowemi do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek rzeczony podającej P. Antoninie Łąckiej przyznanym zostanie.

Kraków dnia 8 Stycznia 1845 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący
J. Pareński.
Sekrctarz Lasocki.

# Nro 5. TRYBUNA &.

Gdy P. Zuzanna Adamska wniosła prośbę o przyznanie Jej spadku po niegdy Karolu Boreckim, Testamentem Urzędowym Jej zapisanego, a składającego się z summy zł. pol. 536 na kamienicy pod L. 41 w Gm. V ubespieczonej, tudzież z ruchomości; przeto-Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora stosownie do Art. 12 Ustawy Hipotecznej z r. z., wzywa mogących mieć prawo do powyższego spadku, aby w zakresie 3 miesięcy z stósownemi dowodami zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającej się przyznanym zostanie.

Krakew dnia 8 Stycznia 1845 r.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący Pareński.

Sekretarz Lasocki.

Nro 122.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

W skutek zgłoszenia się Domicelli z Bemów Fachinettowej wdowy, jako matki i opiekunki Walerego i Kazimierza Fachinettich, Romanii z Fachinettich Jakubowskiej, Józefy z Fachinettich Jaroszewskiej, nakoniec Teressy z Fachinettich Kowalikowskiej; do spadku po ś. p. Antonim Fachinettim, Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, stosownie do Art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844 wzywa prawo mieć mogących do summy 1000 Złp. w Krakowie na kamienicy pod L. 680 elokowanej, aby w terminie trzechmiesięcznym zgłosili się z prawami swemi; w przeciwnym bowiem razie summa w mowie będąca, zgłaszającym się przyznaną zostanie.

Kraków dnia 23 Stycznia 1845 roku.

Sędzia Prezydujący H. Komar.

Sekretarz Lasocki.

(3 r.)

Nro 417.

#### MY

#### PREZES I SENATOROWIE

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wiadomo czynimy, iż

#### TRYBUNAŁ

wydał wyrok następujący:

Działo się w Krakowie w domu Władz Sądowych na audyencyi publicznej Trybunału W. M. Krakowa i Jego Okręgu dziś w Piątek to jest: dnia dwudziestego czwartego Stycznia tysiąc ośmset czterdziestego piątego roku.

#### WYDZIAŁ I.

Obecni:

Parcński Sędzia Prezydujący

Karwacki

. Ciszewski

Sędziowie

Janieki Pisarz

(podpisano) J. Pareński, Janicki.

W skutek prosby przez Staroz. Józefa Rappaport Kupca na Kazimierzu przy Krakowie pod L. 122 zamieszkałego pod d. 23 Stycznia 1845 r. do Nru 417 D. T. pedanej, o ogłoszenie upadłości handlu Salomona Rosenzweiga,

TRYBUNAR

Zważywszy, że Staroz. Salomon Rosenzweig i Ewa Norman wyznali się być dłużnymi soliJarnie do wekslu z dnia 14 Sierpnia r. 1844 na rzecz Józefa Rappaport w Krakowie wystawionego summę Złotych Reńskich 312 w monecie Konwencyjnej, licząc trzy sztuk cwancygierów na jeden Złoty Reński wypłacić się mającą za miesięcy cztery od daty wekslu, wypłaty wekslu rzeczonego Józefowi Rappaport odmówili jak pokładany protest przez Notaryusza Placera w dniu 14 Stycznia b. r. spisany przekonywa.

### Zważywszy

iż w skutku tak odmówionej zapłaty Staroz. Józef Rappaport wnosi o uznanie upadłości handlu Staroz. Salomona Rosenzweig pod L. 117 na Kazimierzu istniejącego.

# Zważywszy

że według Artykułu 1 K. H. księgi III. każdy handel prowadzący a płacić ustający jest w stanie upadłości; przeto

#### TRYBUNAL

W myśl Artykułów 1, 5, 13, 18 i 19 K. H. księgi III. handel Salomona Rosenzweiga w Krakowie na Kazimierzu ped L. 117 exystujący za upadły ogłasza, termin upadłości tej z d. 14 Stycznia b. r. oznacza, a następnie wzywa Sąd Pokoju Okręgu II M. Krakowa o przyłożenie pieczęci na majątku upadłego w handlu, a Dyrekcyą Policyi o Jodanie Straży upadłemu, Kommissarzem upadłości z grona swego Sędziego Karwackiego wyznacza; Kuratorem zaś Jozefa Goebla kupca i Obywatela M. Krakowa ustanawia i wyrok w pismach publicznych zamieścić uchwala, opłatę wpisu zawiesza.

Osądzono w I Instancyi z tymczasową exekucyą. (podpisano) J. Pareński. Janicki.

Zalecamy i rozkazujemy i t. d.

(podpisano) J. Pareński. Janicki.

Zgodność niniejszej kopii z oryginalnym Wyrokiem poświadcza.
Pisarz Trybunału Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu

(2 r.)

Janicki.

Nro 314.

# TRYBUNA &.

Gdy Stanisław Olesiński wniósł żądanie o przyznanie Mu spadku po Ojcu jego Janie Olesińskim składającego się z domów pod L. 281 i 285 w gminie VIII położonych, tudzież ruchomości po tymże pozostałych; przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie Art. 12 Ustawy Hipotecznej z r. 1844 wzywa wszystkich prawo do powyższego spadku mieć mogących, aby w terminie trzech miesięcy z takowemi do Trybunału zgłosili się; w razie bowiem przeciwnym w mowie będący spadek zgłaszającemu się Stanisławowi Olesińskiemu przyznanym zostanie.

Kraków dnia 23 Stycznia 1845 roku.

Sędzia Prezydujący

J. PAREŃSKI.

Sekretarz Lasocki.

(2 r.)

Nro 316. T R Y B U N A L.

W skutek wniesionego przez Konstancyą Zabłocką żądania o przyznanie jej prawa do spadku po Ferdynaudzie Zabłockim Urzędniku Dyrekcyi Policyi pozostałego, z ruchomości jak i summy 2500 Złp. z procentami na kamienicy pod L. 437 w gminie IV położonej, hipotecznie zabezpieczonej składającego się, Trybunał na zasadzie Artykułu 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844 wzywa wszystkich mających prawo do rzeczonego spadku, aby się w terminie miesięcy trzech do Trybunału zgłosili i prawa swe udowodnili; po upływie bowiem terminu spadek ten zgłaszającej się Kenstancyi Zabłockiej matce zmarłego przyznanym i tytuł własności na rzecz jej przepisanym zostanie.

Kraków dnia 25 Stycznia 1845 roku.

(1 r.)

Prezes Trybunału Majer. Sekretarz Lasocki.

Nro 282.

# OBWIESZCZENIE. PROKURATOR RZĄDOWY

PRZY TRYBUNALE

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Ckręgu.

Zawiadamia strony interes w tem mice mogace, iż Pan Paweł Więckowski Reskryptem Senatu Rządzącego w d. 22 Lipca 1844 r. do Nru 3307 D. G. S. wydanym, zamianowany Zastępca Komornika Sądowego, wezwanym został do pełnienia w mieście Krakowio czynności Urzędu-jego dotyczących.

Kraków dnia 24 Stycznia 1845 roku.

(2 r.)

A. Gubarzewski.

J. Wieckowski.

### Nro 145 D. K. T.

# CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznéj w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 27 i 28               | 1 Gatunek     |        | 2 Gatunek  |        | 3 Gatunek |        |
|----------------------------|---------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| Stycznia 1845 r.           | od            | do     | od         | do     | od        | ao     |
|                            | Zł. g.        | Z4. g. | Z4. g.     | Z4. g. | Z4. g.    | Z4. g. |
| Korzec Pszenicy            |               | 21 —   | 18 —       | 19     | 16        | 17     |
| "Żyta                      |               | 18 15  |            | 17 15  | 15        | 16 -   |
| , Jęczmienia               |               | 15 15  |            | 14 15  |           | 13     |
| " Owsa · · · · · ·         |               | 9 15   |            | 7 10   |           |        |
| "Jagieł                    |               | 30 —   |            | 28 —   |           |        |
| "Rzepaku                   |               | 30 —   |            | 26 —   |           |        |
| " Grochu                   |               | 20 -   |            | 18 -   |           | 16 15  |
| " Wielogrochu              |               | 24 -   |            |        |           |        |
| "Koniczyny                 |               | 130 -  |            | 120    |           |        |
| Centnar Siana              |               | 3 -    |            | 2 12   |           |        |
| Stomy                      |               | 3 6    |            | 2 24   |           | 2 —    |
| Masła czystego garniec     | 7 —           | 8-     |            |        |           |        |
| Jaj kurzych kopa           |               | 2-     |            |        |           |        |
| Spirytusu garniec z opłatą | 5             | 6 6    |            |        |           |        |
| Okowity garniec z opłatą.  | 3 —           | 4 —    |            |        |           |        |
| Drożdży wanienka           | 5 -           | 7 —    |            |        |           |        |
| Sporzadzono w Biórze       | Kommissariatu |        | Targowego. |        |           |        |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 28 Stycznia 1845 roku.

Delegowany Tuszyński Kommis. Cyr. IV. W. Dobrzański Kom: Targowy Z. Adj. Pszorn.